### Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. November 1863.

6. Listopada 1863.

(1979)

Konfure : Kundmachung.

Mro. 15220-3105 Bur Befetjung eines dirurgischen Stipenbiums fährlicher 157 fl. 50 fr. vom 1. Ettober 1863 an, und zwar vorläufig blos auf 2 Jahre, wird hiemit bis 20. November der Ron-

furs ausgeschrieben.

Die Bewerter um biesce nur Eingeborenen Kroaziens ober Glavoniens bestimmte Stipendium kaben ihre, an die bobe fonigl. dalm .= troat.-flarenische Hoffanzlei zu stilisirenten Gesuche mit folgenden Dofumenten zu versehen: mit bem Taufscheine, mit ben Zeugniffen über Die bieher zurückgelegten Studien, und zwar jene, die den Doktorgrad ber Chirurgie zu erlangen beabsichtigen, mit bem Zeugnife über bie mit gutem Erfolge gurudgelegte Maturitateprufung, bann mit bem Beugniße über ihre Mittellofigkeit, mit den Beugnifen über die Kenntniß der kroatischen und berjenigen Sprache, in nelder an den ofterreichischen dirurgischen Lehranftalten bie betreffenden Studien vorge= tragen merten, fo mie mit einer eigenhantig gefchriebenen und un= terschriebenen Erklärung, daß sie bereit find, nach absolvirten Studien ibre Runft burch 10 Jahre in Rroazien und Clavonien auszuüben.

Die so instruirten Gesuche find bis langstens 20. November im Wege ber vorgesetzten Behorde an ten gesertigten königl. Satt=

haltereirath ju leiten.

Bom fonigl. Statthaltereirathe für die Konigreiche Dalmagien, Aroazien und Clavonien.

Agram, am 20. Oftober 1863.

Ogłoszenie konkursu.

Nr.15220-3165. Celem obsedzenia jednego stypendyum chirurgieznego w rocznej kwocie 157 zł. 50 c. począwszy od dnia 1. października 1863, a to tymczasowo tylko na dwa lata. rozpisuje sie niniejszem konkurs do 20. listopada 1863.

Ubiegający się o to, tylko dla zrodzenych w Kroacyi lub Sławonii przeznaczone stipendyum, mają swe podania stylizować do wys. król.-dalmat.-krcacko-sławońs, kancelaryi nadwornej i opatrzyć takowe w natepujące dekumenta: metryką chrztu, świadectwy ukończonych szkół, ci ześ, którzy godność doktora chirurgii osiagnąć zamyślają, świadectwem o przybytym z dobrym postępem egzamiwie dojrzałości, potem świadectwem ubostwa, świadectwy znajo-mości kroackiej i tej mowy, w której się dotyczące studya na austryackich zakładach chirurgiczno-naukowych wykładają, jakoteż deklaracya własnorecznie pisaną i podpisaną, jako są gotowi, po ukchczeniu studyów sztukę swoją przez 10 lat wykonywać w Kroacyi i Sławonii.

Instruowane tak podania mają być wniesione najdalej do dnia 20. listopada w drodze przełożonej władzy do podpisanej król. rady

namiestniczej.

Z król, rady namiestniczej dla królestw Dalmacyi, Kroacyii Sławonii.

Agram, dnia 20. października 1863.

(1981)

Mundmachung.

Mro. 52331. Nach Mittheilung der f. f. Statthaltereikommis= lon in Krakan hat fich tie Rinderpest im Königreiche Polen über die Ertschaften Koziegłowy, Ziarki, Suliszowice, Cyrkow und Chorow des Olkuszer Bezirfes verbreitet.

Welches hiemit fundgemacht wird.

Bon der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 23. Oftober 1863.

(1986)

Sonfurs.

Mro. 3385. Beim Begirffamte in Grodek Lemberger, Rawa und Sokal Zolkiewer Kreises, eventuel bet anderen Bezirksamtern find Begirfs = Abjunktenstellen mit bem Jahreegehalte von 735 fl. oft. Bahr. und dem Borrudungerechte in die höhere Gehalteflaffe in Er=

Bewerber haben ihre gehörig bofumentirten Rompeteng - Befuche inebesondere mit der Nachweisung ber Kenntniß der Landessprachen bis 18. November 1. J. im vorgeschriebenen Dienstwege bei diefer andes : Kommission einzubringen und es werden geeignete disponible Beamte vorzüglich berücfichtiget werben.

Bon der k. k. Landes = Rommission für Personal-Angelegenheiten

der gemischten Bezirkenmter.

Lemberg, am 23. Oftober 1863.

(1984)Anndmadung Dir. 1.

Nro. 9905. Bon ber k. k. Zentral = Direkzion ber Tabat = Fa-briffen und Einlösungkamter in Wien wird zur Lieferung ber 1 28. Glen breiten Drilchleinmand fur die Bermaltungsperiode 1864 bie Konkurrenz ausgeschrieben, wozu schriftliche Anbothe bei bem Borstande derfelben in Wien, Seilerstätte Mr. 958, bis längstens 23. Movember 1863 - 12 Uhr Mittags einzubringen find.

Die beiläufige Menge der zu liefernden Drilchleinwand besteht

in 48300 Wiener Glen.

Die Beschaffenheit ber Baare, dann die f. t. Tabaffabriken, für welche und ber Beitpunkt, mann folche zu liefern fein wird, fo wie bie zu beobachtenden Offerte- und Lieferungsbestimmungen find aus ber detaillirten Kundmachung rom heutigen Tage Zahl 9905, welche bei allen f. f. Sabaffabriten, bann beim Dekonomate und Expedite Diefer Bentral-Direkzion zu Jedermanns Ginficht aufliegt, zu erseben.

Wien. am 23. Ofteber 1863.

(1983)Gdift.

Mro. 43706. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird der belangten Masse tes Bischofs r. g. Peter Bielanski oder eigentlich toffen erbeerklarten und dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben Josef Dzierzkowski oder deffen unbekannten Erben mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Josef Sawkiewicz unterm 16. Oftober 1863 3. 43706 wider dieselben eine Rlage wegen Erloschunge-Erflarung ber Eigenthumsrechte bes Peter Bielanski jur Realität Mr. 234°, in Lemberg und Intabulirung des Klägers als Eigen-thumers dieser Mealität ausgetragen habe, worüber zur mundlichen Verhandlung dieses Rechtsstreites die Partheien zu der am 10. Februar 1864 um 10 Uhr Bormittage abzuhaltenden Tagfatung unter Strenge bes S. 25 ber G. D. mit bem Beifage vorgeladen werden, Die Borschrift des S. 23 G. D. zu beobachten.

Da der belangte Streittheil bem Leben und Bohnorte nach unbefannt ift, fo wird bemfelben ber fr. Landesadvofat Dr. Kratter mit Substituirung des Grn. Landesadvokaten Dr. Honigsmann auf beffen Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben

angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 26. Oftober 1863.

(1985)

Mro. 40249. Bom dem f. f. Landes- als Sandelegerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Johann Carré mit diesem Editte bekannt gemacht, daß wider denfelben Clara Ziller unterm 12. August 1863 3. 3. 33798 bas Gesuch um Zahlungsaussage ber Wechselsumme von 1000 fl. öst. W. überreicht habe und hierüber mit h. g. Beschluß vom 13. August 1863 Bahl 33798 bie gebethene Bahlungsauflage bewilliget wurde.

Da ber Bohnort des Johann Carré unbefannt ift, fo wird bemselben ber Hr. Landes-Advokat Dr. Gnoinski mit Substituirung des Brn. Landes-Advokaten Dr. Maly auf feine Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheid bieses

Gerichtes zugestellt.

Wom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 23. Oftober 1863.

C d i f t.

Mro. 43687. Nom dem f. f. Landes als Handelsgerichte wird ber Sofie Mezer, Gutseigenthumerin in Zhora, mit biefem Gbitte befannt gemacht, daß Abraham Gastfreund wieder biefelbe wegen Bahlung der Wechselsumme von 500 fl. oft. B. f. R. G. die Rlage ein= gebracht hat.

Da der Mohnort ber Sofie Mezer unbefannt ift, so wird der= selben ber herr Landesadvokat Dr. Jablonowski mit Gubstituirung bes Grn. Abvokaten Dr. Rechen auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Befdeid diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 22. Oftober 1863.

Obwieszczenie. (1988)

(2)

Nr. 8620. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski pana Andrzeja Perchaekiego i Antoniego Rzeczyckiego, tudzież niewiadomych spadkobierców ich ninicjszem uwiadamia, iż p. Kalikst Orłowski, deklarowany spadkobierca masy spadkowej ś. p. Józefa Rzeczyckiego, przeciw nim pozew o ekstabulacyc z dóbr Bieniawa i Siemikowce ciazacych na nich ut dom. 81. pag. 269. pos. 18. on. et consec. sumy 1890 zł. polsk. 24 gr. ze wszelkiemi superoneracyami wytoczył, w skutek którego to pozwu dzień sądowy do rozprawy sporu na 27. stycznia 1864 o godz. 10tej przed południem ustanowiony

Ponicważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Frühliuga z zastepstwem p. adwokata Dra, Blumenfelda niehezpieczeństwem i na

koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

V 450 DOX THE STREET

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musicli.

Tarnopol, dnia 19. października 1863.

(1969)Obwieszczenie.

Nr. 7700. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski niniejszem uwiadamia, iz masa sukcesyjna ś. p. Józefa Rzeczyckiego czyli do spadku deklarowany jej spadkobierca p. Kalikst Orłowski przeciw Leonowi Gierowskiemu z pobytu niewiadomemu, a na przypadek jego śmierci równie niewiadomym spadkobiercom tegoż pozew o ekstabulacye z' dóbr Bieniawy i Siemiakowce cieżacej na nich libr. dom. 81. pag. 336. pos. 41. on. i dom. eod. pag. 281. pos. 20. on. sumy 3666 zł. polsk. 20 gr. z p. n. przy tutejszym sądzie do l. 7701 de praes. 23. września 1863 wytoczył, w skutek czego wyznaczony został termin do ustnej rozprawy na dzień 15. grudnia 1863 o godzinie 10tej przed południem.

Niewiadomym pozwanym ustanawia się obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Blumenfelda i zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Koźmiński niebezpieczeństwem i na koszta pozwanych, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania

przeprowadzony bedzie.

Upomina się zatem pozwanych, by na wyznaczonym terminie w tutejszym sądzie sami się jawili, albo ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 28. września 1863.

G b i f t.

Mro. 7535. Bon bem f. f. Tarnopoler Kreisgerichte mird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Valerian Stepkowski mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Johann Tiner bei diesem f. f. Gerichte sub praes. 28. Dezember 1861 Bahl 7725 ein Gesuch um Intabulirung beefelben als Eigethümer ber bem Valerian Stepkowski gehörig gemesenen und mittelft Raufvertrages ddto. Tarnopol 8. Dezember 1861 an Johann Tiner ind Eigenthum übergangenen Tabular-Entien und zwar : Die Galfte des Gartens sub Nro. top. 76 und 79 laut Sauptb. 1, Seite 271 n. 3. haer., 2) der Salfte bes Gartens sub Nro. top. 9-92. sammt ber auf biefem Grunde befind= lichen Halfte des Saufes KNro. 576 laut Hauptb. 1, Seite 275, Nro. 3 haer., 3) ber Salfte bes Gartens sub Nro. top. 46 laut Sauptb. 1, Seite 279 n. 3. haer., endlich 4) die Salfte des Gartens und Wiese sub Nro. top. 35-45 und 60 laut Hauptb. 1, Seite 283 n. 2. haer. überreichte, morüber unterm 30. Dezember 1861 Bahl 7725 ber die gebetene Intabultrung bewilligende Bescheid Seitens dieses f. f. Gerichtes erging.

Da der Wohnort des Valerian Stepkowski nicht ausgeforscht werden kann, so wird demselben der Landes-Advokat Herr Dr. Wasstein mit Cubstituirung des herrn Landes = Abvokaten Dr. Schmidt auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und bemselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Tarnopol, den 12. Oftober 1863.

Nrv. 16043. Vom f. f. Landesgerichte zu Czernowitz wird (1976)bekannt gegeben, daß in der Rechtssache des Uscher Aufleger niegen 1336 fl. 383/4 fr. oft. AB. f. D. G. weniger 496 fl. 99 fr. bie exefutive Feilbiethung ber zu Gunften bes Roman nun Josef Chelmicki auf dem in Oft = Galizien, im Kolomeaer Kreise, in der Lemberger Landtafel gelegenen Gute Kopaczyńce intabulirten Forderungen von 11805 fl. 43 fr. KM., 20000 fl. KM. und 25000 fl. KM. beziehungsweise nun des Bergleichsbetrages von 42000 fl. oft. 28. ober 28000 Bereinsthaler in den drei Terminen des 3. Dezember 1863, 20. Janner und 11. Februar 1864 jedesmal Frug 9 Uhr in bem Landesgerichtsgebäude zu Czernowitz gegen Erlag eines Babium von 4200 fl. oft. B. oder 2800 Bereinsthaler mit dem stattfinden wird, daß fie bei dem dritten Termine auch unter dem Mennwerthe hintan=

Die näheren Bedingniße und der Tabularextakt konnen in der

landesgerichtlichen Registratur hier jederzeit eingesehen werden. Für die liegende Masse des Viktor Dorozewski und Felix Zacharyasiewicz, sowie für jene später in die Landtafel gelangenden Gläubiger und für jene Partheien, benen biefer Bescheid vor bem ersten Termine nicht zugestellt werden fann, murde Berr Advokat Camil jum Rurator bestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 16. Oftober 1863.

(1982)Kundmachung.

Mro. 7801. Am 23. Movember I. J. werden von Seite der gefertigten f. f. Postdirekzion vier alte Mallewägen, zwei alte Packbeiwägen, zwei Mallewägen-Kasten, zwei lange Schlitten-Rufen, zwei Leiterschlitten und sechszehn furze Schlittenkufen im Bersteigerungswege veräußert werben.

Rauflustige werden hiemit eingeladen, sich am obigen Tage um 9 Uhr Bormittags im Sofe bes biefigen Poftgebaudes einzufinden, und haben selbe ein Vadium von 50 fl. zu erlegen.

Von ber f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 30. Oftober 1863.

G b i f t.

Mro. 1860. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte wird ber liegenden Nachlasmasse des zu Lemberg am 9. August 1863 verstorbenen Samson Tannenbaum aus Piatkowa ruska mittelft gegenwärttgen Ediftes befannt gemacht, es habe ber Berr Theodor Tergonde im munclichen Rechtsstreite wider ben Samson Tannenbaum. Gerr Ludwig Wagner und Johann Freudenberg wegen Ungiltigfeitserflarung schiedesrichterlichen Spruches ber Mitbelangten ddto. 3. Juni 1863 in Caden bes Rlägere in ber ben Erftbelangten megen Abrechnung von gegenseitigen Forderungen aus dem Holzverkaufe und Raufe bei der Tagsahung am 18. August 1863 das Ansuchen um Erstreckung der Tagsatzung angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsatzung zu der mündlichen Berhandlung auf den 22. Dezem= ber 1863 um 10 Uhr Bormittags hiergerichts erstreckt wurde. Da ber Aufenthaltsort und die Namen ber Samson Tannen-

baum'ichen Erbeintereffenten unbefannt find, fo hat bas f. f. Begirfegericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Koften ben Dynower Insafen Selig Tannenhaum als Kurator bestellt, mit weldem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die gedachten Erbsintereffen= ten erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen ober bie erforderlichen Rechisbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfäumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Bircza. am 4. Ceptember 1863.

(1974)Kundmachung.

Mro. 12634. Bon ber f. f. Kreisbehörde in Przemyśl wird befannt gegeben, daß bas Propinazionegefälle ber Stadtgemeinde Przemyst auf ein Jahr und eilf Monate, d. i. vom 1. Dezember 1863 bis Ende Oktober 1865 am 16. November 1. J. mittelft öffentlicher Bersteigerung verpachtet werden wird.

Der Fistalpreis beträgt 45100 fl. öft. 28.

Pachtlustige werden aufgefordert, an dem obigen Tage um 9 Uhr Bormittage bei bem Gemeindeamte in Przemysl, bei meldem bie Lizitazion abgehalten werden wird, und bei welchem die Lizitazionsbedingnisse zu jeder Zeit eingesehen merden können, mit dem 10%tigen Badium zu erscheinen.

Przemyśl, am 29. Oftober 1863.

R d y k t.

Nr. 9457. C. k. sad obwodowy w Samborze na podanie P. Anieli Siateckiej 2go stubu Kosteckiej poleca Przybylskim, z imienia i pobytu niewiadomym, ażeby w 14 dniach udowodniky, iż prenotacya sumy 212 zł. 30 kr. w. w. dom tom. H. pag. 304. pos. 1. w stanie biernym realności Nr. 15 w Samborze widoczna, usprawiedliwiona jest, lub w usprawiedliwieniu zostaje, o czem się pania Aniele Kostecka, z imienia i pobytu niewiadomych Przybylskich ostatnich przez im nadanego kuratora p. adwokata Wołosiańskiego i przez edykta uwiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Sambor, dnia 14. października 1863.

Mro. 45512. Bon dem k. k. Landesgerichte wird der Fr. S. H. Kieferbaum mit diesem Gbifte befannt gemacht, daß aus Anlag bes wider dieselbe von Isaac Lauser am 27. Oftober 1863 3ahl 45512 überreichten Gesuches, die Zahlungsauslage über die Wechselsumme von

602 fl. 96 fr. am 29. Oftober 1863 Zahl 45512 erlaffen murde. Da der Wohnort ber Fr. S. II. Kieferbaum unbekannt ift, 10 wird berfelben der Herr Abvofat Dr. Kratter mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dr. Rechen auf deren Gefahr und Koften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid biefet Gerichtes zugestellt.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 29. Oftober 1863.

(1975)

#### Das Spedizions= u. Verladungs=Geschäft

<del>[</del>

Myslowitz

besorpt Verladungen nach allen Richtungen zu billigften Fracht fagen im biretten Berfebr.

Wolle wird mit 1 Grofchen pro Bentner stets prompt befördert.